# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 24. August 1816.

# Ungekommene Fremde vom 20. August 1816.

Die Herren Kaufleute Köhler und Hanel aus Warschau, Herr Justitiarius Mensger aus Neuburg, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmöstr.; Herr General Pachter Hegener aus Olobof, I. in Nr. 168 auf der Wasserstr.; Herr Kausmann Juncke aus Stettin, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Kausmann Wolfenstein aus Fislehne, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Eigenthümer Dalespunsti aus Posmarzan, I. in Nr. 187 auf der Wasserstr.; Herr Prosessor Passow und Herr Lieutenant v. Greling aus Breslau, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Leder-Fabrikant Musche mit seiner Schwester verehl. Staudy aus Landsberg a. d. W., Herr Dekonom Orever aus Mikusewo, k in Nr. 26 auf der Walischei; ehemal. poln. Lieutenant v. Kurczewski aus Zaięczorze, I. in Nr. 100 auf der Walischei; Herr Capitain v. Robucki aus Pawlowke, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Probst Molinski aus Obornik, Herr Commissarius Oberfeld aus Lukowo, Herr Possessor Etrychowski aus Stary, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.

### Den 21. August.

Herr Graf v. Gaiewski aus Wolftein, gewes. Magazinier Niestoloski aus Buk, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmöstr.; Herr Gutsbesitzer v. Szoldrößi aus Popowo, Herr Commissarius Conau aus Zirke, die Herren Lieutenants v. Buchholz und v. Raisneck aus Pommern, I. in Nr. 243 auf der Brosklauerstr.; Herr v. Swiecicki aus Gromblewo, I. in Nr. 298 auf der Wronkerstr.; Herr v. Roznowski aus Dolzig, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Herr Kriegs-Commissarius Lydtke aus Breslau, Frau Fürstin v. Culkowska aus Reisen, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Herr Lieutenant Bully aus Breslau, Herr v. Kosutski aus Fraustadt, Herr Geistlicher v. Gerlach aus Tarsnomo, Herr Gutsbesitzer v. Potocki aus Bronschin, Herr Major v. Bismarck aus

Breslau, I. in Mr. 99 auf der Wilde; Herr v. Dobrzucki aus Chocien, I. in Re. 312 auf der Brombergerfir.

Abgegangen: Den 20. August.

Die Herren: Obriftlieut, v. Blache und Major Baron v. Engestrom nach Meferitz, Steuer = Rath Stier nach Fraustadt, die Erbherren v. Skuraczewski nach Pachalewo und Zawadski nach Gwiasdowe, Canonicus v. Magnuski nach Gnesen, Bessiger v. Rokosoksi nach Popkowo, chem. Kreis-Inspector Tabernacki nach Rawicz.

Den 21. August.

Die Herren: Possessor Sarmel nach Borowo, Kaufmann Meisner nach Birke, Professor Passow mit Frau nach Bromberg, Lieutenant v. Greling nach Friede land.

Bekanntmachung.

Es wird hiemit dem Publiso bekannt gemacht, daß in einem in der Stadt Kursnif gelegenen Hause eine bedeutende Summe Geldes gefunden, und in das Depositum des hiesigen Gerichts niedergelegt worden ist. — Alle diejenigen, welche ein Eigenthumsrecht an dem gefundenen Gelde nachzuweisen im Stande sind, haben sich binnen vier Wochen und spätessens bis zum 12ten September c. vor dem untersschriedenen Gerichte zu melden und ihre etwanigen Eigenthumsansprüche zu dokumentiren.

Sollte sich innerhalb ber oben bestimmten Zeit Niemand bei und mit seinen Unsprüchen melben, so wird die gefundene Geldsumme dem Eigenthumer des Hauses, in welchem sie gefunden worden, verabfolgt werden.

Posen, am 12. August 1816. Konigl. Preuß. Großherzogl. Posensches Polizei = Besserungs = Gericht.

Shumaun.

### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż w pewnym domu w mieście Kurniku położonym przed nieiakim czasem znaczna ilość pieniedzy znalezioną i do Depozytu Sądu tuteyszego oddaną została. Wzywamy więc każdegokolwiek, któryby pieniędzy znalezionych własność udowodnić mógł, aby się w ciągu czterech tygodni, a naypóźniey do dnia 12. Września r. b. do Sądu podpisanego zgłosił i dowody własność rzeczywistą wykazuiące złożył.

W przypadku gdyby się nikt w czasie wyznaczonym do Sądu niezgłosił, na tenczas znalezione pieniądze właścicielowi domu, w którym takowe znaleziono, wydane zostaną.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R. Królewski Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

# Befanntmadjung.

Es wird hiemit zur öffentlichen Rennt= nif gebracht: daß die Arbeitsleute, melche fich mit ber Ausbefferung ber, zwi= fchen ben Garten bes herrn Berger und Serrn Bogdalsti auf Berbuchomo fich be= findenden Graben, befchaftigten, eine bebeutende Gumme Geldes ausgegraben und an das Depositum bes hiefigen Gerichts Da nun aller Wahr= abgeliefert haben. scheinlichkeit nach, bas gefundene Gelb von einem Diebe bort aufbewahrt worden, fo haben fich die etwanigen Damnifikaten binnen vier Wochen und spatestens bis zum 12. September c. vor bem unterschriebe= nen Gerichte zu melben, und ihre Gigen= rhumsanfpruche nachzuweisen. -

Sollte sich innerhalb der oben bes stimmten Zeit niemand vor unserem Gesrichte mit seinen Ansprüchen melden, so wird das gefundene Geld an das Civils Gericht abgesendet, welches das weitere Rechtliche verfügen wird.

Pofen, am 12. August 1816. Konigl. Preuß Großherzogl. Pofensches. Polizei= Besserungs = Gericht.

Shumann.

#### Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż robotnicy, którzy się trudnili poprawianiem rowów, pomiedzy ogrodami JPana Bergera i Bogdalskiego na Berdychowie się znaydujących znaczna ilość pieniędzy wykopali i do Depozytu Sądu naszego oddali. Gdy podług wszelkiego podobieństwa pieniądze znalezione przez złodzieja zachowane zostały, przeto wzywamy ninieyszem Damnifikatów, iżby w przeciągu czterech tygodni naypóźniey do dnia-12. Września r. b. do Sądu podpisanego się zgłosili i prawo własności do rzeczonych pieniędzy udowodnili.

Na przypadek, gdyby się w wyznaczonym czasie nikt do Sądu niezgłosił, na tenczas pieniądze te do Sądu cywilnego, w celu przedsięwzięcia tego co z prawa wypada, odesłanemi zostaną.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1816. R... Królewski Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Schuman.

Działo się w Poznaniu dnia 6. Sierpnia 1816.

Na żądanie JW. Konstantego Zychlińskiego Dóbr Buszkowa i innych Dziedzica w Buszkowie w Powiecie Powidźkim mieszkaiącego, od którego Ur. Konstanty Łukaszewicz Patron Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkaiący stawać będzie.

Ja Ignacy Orliński Wożny przy Trybunale Handlowym Departamentu Poznańskiego ustanowiony prawnie dnia 3. Grudnia 1811 r. w Poznaniu przy Zamku Sądowym mieszkający bez Numeru.

Stósownie do Wyroku Prześ. Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego dnia 2: Grudnia 1815. zapadłego i dnia 1. Czerwca 1816. zapadłego zapozywam

1) Ur. Wincentego Suchorzewskiego w Bardzie mieszkaiacego, czyli Jego Pełnomocnika Ur. Jonemana Patrona Trybunalu Cywilnego

Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkającego.

2) Ur. Tyborowską w Poznaniu mieszkaiącą czyli Jey Pełnomocnika Ur. Sarnowskiego Patrona Trybunalu Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkaiącego.

3) Sukcessorów niewiadomych Ur. Pawła Czecha w Poznaniu zamie-

szkałego.

przed Prześ. Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego w Poznaniu agituiący się w Zamku Sądowym żeby się w dni trzy od odebrania ninieyszego Pozwu lub gdy Sprawa z Regestru przywołana będzie w Izbie Audyencyonalney tegoż Prześ. Trybunału zrana o godzinie 10 stawili i odpowiedzieli na Skargę Powoda która iest następującą.

#### STAN SPRAWY.

Wyrokiem Prześ. Trybunału wstrzymane iest uznanie Ur. Suchorżewskiego za samo dłużnika dla tego iż złożenie Cessyów

a) przez Karola Maszwitza na JW. Zychlińskiego uczynioną.

b) Podgorskiego na Maszwitza.
c) Tyborowskiey na Podgorskiego.
Lecz co się tyczy Cessyow tych to iest:

ad a) to JW. Zychliński składa Oryginalne Rewersa i Obligacye przez Ur. Tyborowską na Maszwitza wystawione, a Maszwitz te Rewersa Ur. Tyborowskie własnoręcznie wystawione i podpisane JW. Zychlińskiemu Urzędownie przed Notaryuszem dnia 16. Grudnia 1808 udował, i Cessye te JW. Zychliński składa. A zatém punkt ten iuż stanowczo zadecydowany bydź może, i Summy te są pod N. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. w Pozwie wyrażone. A zatém względem tych Summ iako z własnoręcznych Rewersów i na rzecz saméy Ur. Tyborowskiey wydanych JW.

Zychlińskiemu przez Maszwitza cedowanych żadney watpliwości nie ma i wyrok stanowczy nastapić powinien.

Co się zaś tyczy Cessyów
ad b) i c) to JW. Zychliński żadney nie ma Cessyi ani od Ur. Podgorskiego ani od Czecha, i na coby te Cessye potrzebne były wcale
nie wie, i iedynie tylko to pochodzi z omyłki, lub może ztąd
pochodzi ze na niektórych Rewersach Czech, a na niektorych Rewersach Podgorski podpisany iest, i te Rewersa rownież JW. Zychlińskiemu iako Dług Ur. Tyborowskiey przez Maszwitza są ce-

dowane. A zatym ieżliby ztad ten pochop był, iż na niektórych Rewersach Czech i Podgorski iest podpisany, więc JW. Zychliński nie maiac od nich Cessyi a na przypadek iżby te Cessye z tego fundamentu potrzebne były, oświadcza iż kwoty te ad separatum zostawione bydź moga aby Interes raz ukończyć. Summy te mała kwotę wynoszą i wyszczegolnione są pod N. 3. 4. 18. 27. 35. 37. w Pozwie wyrażone.

Wnosić zatém będzie JW. Zychliński stósownie do Pozwu dnia 12. Listo-

pada 1815. wydanego a dnia 23. Listopada 1815. wręczonego:

żeby Ur. Wincenty Suchorzewski stósownie do wyroku dnia 15. Kwietnia 1809. Areszt na Summe 2305 Talarów 4 dgr. z prowizya wyżey wyrażona położony usprawiedliwiającego za samodłużnika był tychże 2305 Talarów 4 dgr. wynoszących Summ uznany i do zapłącenia Summ od a) pomimo Oppozycyi i Appellacyi skazany był.

a) co zaś do Summ

pod b) i c) żeby kwity pod N. 3. 4. 18. 27. 35. 37. w Pozwie wyrażone ad Separatum zachowane były, i względem nich tylko żeby Areszt w swey mocy został.

A w przypadku niestawienia się spodziewali się Wyroku zaocznego po-

mimo Oppozycyi i Appellacyi. Załącza się

Ta) Kopia Pozwu.

Kopia tego Zapozwu wręczyłem na ręce JP. Kutznera Sekretarza Poczty dla umieszczenia go w Inteligencyach Wielkiego Xiestwa Poznańskiego którą odebrawszy do Rak własnych na Oryginale podpisał się. Co z Urzedu zaświadczem. w Poznaniu dnia 14. Sierpnia 1816.

J. Orlinski, Woźny.

## Befanntmachung.

Die in dem zum hiesigen Amte gehörigen Dorfe Zdiechowo belegene, einem geswissen Martin Piascki, von der vormaligen Kriegess und Domainen-Kammer zu Possen, in Erdpacht verliehene Windmühle nebst Grundstücke, bestehend im Ganzen mit Garten und Wiesen aus 58 Morgen 47 Muthen Land = Wohn = und Wirthschafts-Gebäude, soll der Beisigung Einer Königl. hohen Regierung Bromberger Departesments vom 5ten Juli c. No. 1177. gemäß, nach den Bedingungen der Premordials Verschreibung plus Licitandi auf Gefahr und Kosten des 2c. Piasedi öffentlich verskauft werden. Die Licitations = Termine dazu sind auf die Tage

ber iste ben 26sten Angust, ber 2te ben 2ten September, ber 3te ben 14ten September c. anberaumt. Rauflustige werben baher hiermit vorgeladen, an gedachten Tagen des Bormittags um 9 Uhr in der Stadt Gnesen vor dem dortigen Notarii publici zu erscheinen, ihre Sebote ad Protocollarn geben, und hat der Meistbietende sofort den Zuschlag zu gewärtigen. Auch wird hiermit bemerkt, daß ein jeder Licitant, ehe er zur Licitation gelassen werde, 100 Athle. Vadium deponiren musse. Die übrigen Data und Berkaufsbedingungen konnen täglich sowohl in der hiesigen Amts = Canzelei, als auch im Bureau des Notarii Publici Gnesener Kreises zu Gnesen nachgesehen werden.

Mnichowo, ben 8. August 1816.

Ronigl. Preuß. Domainen = 21mt Gnefen.

Das in der Borstadt St. Abalbert Mr. 89 hieselbst belegene, den Bandurstigschen Minorennen zugehörige Haus, wird mit der dazu gehörigen Brandweinbrennerei, und den bazu nöthigen Geräthschaften und Hosgebäuden nebst Garten auf den zten September d. J. Bormittags um 11 Uhr in der Kanzlei des unterschriebesnen Notars, Wilhelmöstraße Mr. 178, von Michaeli d. J. an, auf 3 Jahre an den Deistbietenden verpachtet werden,

Pofen, ben 18. Angust 1816. Fr. Gierich, Rotar in Pofen. Położony ta w Poznaniu na przedmieściu S. Woyciecha pod liczbą 89 do małoletnych Bandurskich nalczący Dom wraz z nalczącą do niego gorzalnią, i potrzebnemi do teyże Sprzetami, oraz z budynkami pobocznemi i ogrodem, wydzierzawiony będzie dnia 2. Września r. b. przedpołudniem o godzinie 11tey w Kancellaryi podpisanego Notaryusza na Wilhelmowskiey ulicy pod Nro. 178 od Sgo. Michała r. b. począwszy na lat trzy naywięcey daiącemu.

Poznań, dn. 18 Sierpnia 1816. Fr. Giersch, Notariusz Publ.

Przedaż ruchomości. We wsi Gowarzewie poł mili od Swarzedza położoney, na dniu 27. b. m. z rana o godzinie 8mey, odbywać się będzie licytacya publiczna, za gotowa zapłatą w grubey srebrney monecie, przed Notaryuszem publ. Depart. Poznańsk. W. Kropiwniekim, różnych Inwentarzy, iako to Koni, Wołów, Krow etc. oraz wielu innych ruchomości gospodarskich, do pozostałości po s. p. Janie Władysławie Czachorskim Dziedzicu Dobr Wierzye należących; na którą przedaż zaprasza się publiczność. Poznań, dnia 20. Sierpnia 1816.

Sprzedaż Nieruchomości.

Na terminie ostatecznego przysądzenia Spiehrza z Staynia przy Bramie Wronieckień Nr. 306. sytuowanych wraz z przyległym gruntem za murami 40 5/18 prętów kwadratowych obeymującym do Massy Upadłości W. de Stremler należących został się naywięceń dającym Starczakonny Leyzel Michel Payzer, lecz gdy Summy szacunkoweń 12630 Złt. pol. nie iest wstanie opłacie, przete na koszt i ryzyko iego Licytacya powtórna na terminie dnia 3. Września r. b. zrana o godzinie 10, w mieyscu posiedzeń Trybunału Handlowego tu w Poznaniu wyznaczonym, odbytą zostanie.

Ochotę kupna mających wzywa podpisany Syndyk na powyższy termin na którym naywięcej dający przybicie pod Warunkami złożenia pieniędzy i przyjęcia kosztów licytacyi otrzyma.

Poznań, dnia 30. Lipca 1816.

Sarnowski

# Do przedania.

Z mocy Wyroku Krolewsko Pruskiego Trybunaln Cywilnego Departamentu Poznańskiego dnia 20. Lipca r. b. wydanego, przedany będzie droga publiczney Licytacyi za gotowe piniadze, Dom w Kościanie pod liczba 142 stoiacy, z przyległem do Niego Sadkiem drzewem Owocowym zasadzonym w dobrym oparchanieniu, do Nieletnych Sukcessorów po zmarłym Mateuszu Krolikiewiczu Bednarzu należący, których Opiekunowie sa, Maryanna z Neymaskich Owdowiała Krolikiewiczowa Matka, i Jan Kubicki Swieć w Kościanie mieszkająci, przez Nominowanego od Prześwietnego Trybunału Biegłego, na Złt. pol. 870 oszacowany. Przedaż tego uskutecznioną będzie, przez podpisanego Notaryusza Delegowanego, w Kościanie w Kancellaryi Notaryatu w Rynku w Domu pod No. 23, w Terminie przygotowującym dnia 2. Września r. b. o godzinie o ranney. Wzywaia się przeto wszyscy chęć do kupna tego maiaci także Wierzyciele Pretensye do Pozostałości mająci jako też Opiekunowie, aby się na Terminie stawić raczyli a więcey dający kupno użyska. Warunki przedaży na Terminie szczytanemi zostana. Kościań dnia 16. Sierpnia 1816. Krolewsko Pruski Notaryusz Powiatu Kościaiacey.

J. Zgorzakewicz.

Do sprzedania. Do ostatecznego przysądzenia Domu z przynależącym Domem tylnym, tudzież z przyległym Ogrodem, do pozostałości niegdy Małżonków Szmittów należącego, w skutek potwierdzoney uchwały Rady familiyney nad małoletnia Heleną Szmittowną ustanowioney, subhastującego się, w Mieście Dolsku przy Ulicy tylney Gostyńskiey pod Nrem. 49. sytuowanego i na 1130 Złt. pol. urzędownie otaxowanego, za który na pierwszym Terminie Sz. U. Emanuel Sommer kwotę 800 Złt. pol. ofiarował, wyznaczony iest przed niżey podpisanym Notaryuszem Powiatu Szremskiego, iako wyznaczonym do tey czynności Delegowanym, Termin in fundo subhastando na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10tey na który chęć kupienia maiący wzywaią się.

Szrem, dnia 8. Sierpnia 1816.

Toporski.

Getreibe : Preis in Pofen am 21. Muguft.

Der Korzec Weizen 35 bis 38 Fl. Roggen 19 Fl. bis 21 Fl. 15 pgr. Gerste 12 bis 14 Fl. Hafer 10 Fl. bis 11 Fl. 15 pgr. Buchweißen 12 bis 14 Fl. Hierse 20 bis 22 Fl. Kartoffeln 2 Fl. bis 2 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 bis 6 Fl. Der Garniec Butzer 8 Fl. 15 pgr. bis 9 Fl. 15 pgr.

Getreide-Preis in Lissa am 16. August. Der Korzec Roggen 23 Fl. Gerste 14 Fl. Hafer 12 Fl. Der Centner Hen 3 Fl. 18 pgr. Stroh 2 Fl. 15 pgr.

Am 19. August.

Der Korzer Maizen 42 81. Roggen 25 81. Gerfte 14 81. Safer 10 81.